## Posener Intelligenz-Blatt.

Connabende, den 17. Marg 1827.

Ehiftal = Citation.

Muf die von ber Marianna Rilnarow= Sta verebelichte Nowaczuk in Mowiec bei Czempin wiber ihren Chemann ben Sa= cob Magierofi alias Woyciech Nowacznf, wegen boslicher Verlaffung angebrachte Chefcheibungs = Rlage, haben wir zur Beantwortung berfelben und gur Inftruction ber Cache einen Termin anf ben 23. Maic. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte-Referendarius Rudynefti in unferem Partheien = 3immer angefett, und laben ben Beklagten hiermit vor, fich in diesem Termine entweder perfonlich ober burch einen gesetzlich legitimirten Bevollmächtigten einzufinden; fich auf die Rlage einzulassen und die etwanigen Beweismittel zur Widerlegung berfelben beizubringen, widrigeufalle die bobliche Berlaffung für erwiesen angenommen, und demnachst auf Trennung ber Che nach den Anträgen der Klägerin erfannt werden wird.

Posen ben 25. Januar 1827.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Zapożew Edykialay.

Na zaniesiona przez Maryanne Kilnarowską zamężną Nowaczyk w Howcu pod Czempinem, przeciw meżowi swemu Jakubowi Magierskiemu, inaczey Woyciechowi Nowaczyk, względem opuszczenia złośliwego skargę rozwodową, wyznaczyliśmy do odpowiedzi teyże i do instrukcyi sprawy termin na dzień 23. Maia r. b., przed południem o godzinie o. przed deputowanym Referendaryuszem Rudyńskim w naszév izbie stron i zapozywamy oskarzonego, aby w terminie dozwolonego pelnomocnika, stawił się, na skarge odpowiedział, i dowody swe do odparcia skargi złożył, w przeciwnym bowiem razie złośliwe opuszczenie za udowodnione przyjęte, a petem na rozlączenie malżeństwa podług wniosku powodki zawyrokowanem bedzie.

Poznań dnia 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Chictal=Citation.

Muf bie von der Marianna Pieczynefa wiber ihren Chemann ben Stephan Diecannofi, wegen boslicher Berlaffung un= term 26. Juni 1826. angebrachte Che= icheibungeflage, haben wir gur Beant= wortung berfelben und gur Infiruction ber Cache einen Termin auf ben 14. Mai 1827. Vormittage um 9 Uhr vor bem Landgerichte = Referendarine Rubyn= Bet in unferem Partheien = 3immer ange= fest, und laben bagu ben, jeinem Hufenthalteorte nach unbefannten Dieczyn= Bti hiermit offentlich vor, in bem Termine perfonlich ober burch einen gefeh= lich gulaffigen Bevollmachtigten zu er= icheinen, die Rlage zu beantworten und Beweismittel anzugeben, widrigenfalls Die Che nach bem Untrage ber Klagerin getrennt, und Berklagter fur ben allein= Schuldigen Theil erklart werden wirb.

Pofen den 25. Januar 1827.

Zapozew edyktalny.

Na zaniesioną przez Maryannę Pieczyńską przeciw iéy mężowi Szczepanowi Pieczyńskiemu, wzglę. dem złośliwego opuszczenia, pod dniem 26. Czerwca 1826. skargę rozwodową, wyznaczyliśmy do odpowiedzi teyże i instrukcyi sprawy termin na dzień 14. Maia r. b.. przed południem o godzinie o, przed deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Rudyńskim w naszey izbie stron, i zapozywamy na tenže z pobytu niewiadomego Pieczyńskiego ninieyszém publicznie, na terminie osobiście lub przez prawnie dozwolonego pełnomocnika stawił się, na skargę odpowiedział i dowodami poparł, w przeciwnym bowiem razie, małżeństwo podług wniosku powódki rozwiązane i oskarzony sam za stronę winnym uznanym będzie.

Poznań dnia 25. Stycznia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Auf Untrag ber Erben bes zu Kurnik verstorbenen Johann Friedrich Heinige, ift der erbichaftliche Liquidations-Prozest eroffnet worden.

Es werden daher alle, die an diesem Machlasse Ansprüche zu haben vermeinen, vorgeladen, binnen 3 Monaten, spatesstens aber in dem auf den 1. Mai 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius v. Randow in unserem Partheien-Zimmer anderaums

Na wniosek Sukcessorów zmarlego w Korniku Jana Friedricha Heintze process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został. Wzywaią się przeto wszyscyci, którzy do téy pozostałości preteusye mieć mniemaią, aby w przeciągu 3ch miesięcy naypóźniey zaś dnia 1. Maja r. pr. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Randow, w na-

ten peremtorischen Liquidations-Termine entweder personlich oder durch hinlanglich legitimirte Bevollmächtigte zu ersscheinen, ihre Forderungen zu liquidiren und nachzuweisen, die dazu dienenden Beweise mit zur Stelle zu bringen, und dann der weitern rechtlichen Berhandlung und Einsetzung im Prioritäts-Urztel, beim Außbleiben aber zu gewärtisen, daß sie aller ihrer etwanigen Borrechte für verlusig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich gemelzdeten Gläubiger übrig bleiben möchte, verwiesen werden sollen.

Pofen ben 18. December 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

széy izbie stron wyznaczonym zawitym terminie likwidacyinym, osobiście, lub przez Pełnomocnika należycie wylegitymowanego, się stawili, swe pretensye likwidowali i udowodnili, dokumenta do tego służące złożyli i dalszego postępowania prawnego i umieszczenia w wyroku klassyfikacyinym spodziewali, wrazie niestawienia zaś spodziewali jerwszeństwa pozbawieni, i ze swemi pretensyami, tylko do tego, co po zaspokoieniu melduiących się Wierzycieli pozostanie, odesłanemi będą.

Poznań d. 18. Grudnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Schubinschen Kreise belegenen, ben von Sulerzyckischen Eheleuten zugehörigen ablichen Gater Jablowo nebst Jubehdr, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 33,504 Athlr. 29 fgr. 10 pf. gewürdigt worden sind, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bffentlich an den Meistbietenden versauft werden, und die Bietungs = Termine sind auf

den 17. November d. I., den 17. Februar 1827., und der peremtorische Termin auf

ben 19. Mai 1827., bor bem Herrn Landgerichtsrath Krause des Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Jabłowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Szubinskim położone, do małżonków Sulerzyckich należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 33,504 Tal. 29 śgr. 10 fen. są ocenione, na żądanie wierzycieli, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Listopada r. b., dzień 17. Lutego 1827. r., termin zaś peremtoryćzny na

dzień 19. Maja 1827. r., zrana o godzinie 9. przed W. Krauce Sędzią Ziemiańskim w mieyscu wyznaczone zostały. Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzen Termin das Grundsicht dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher eins kommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Mochen vor dem letzten Termine jedem frei, und die etwa bei Aufnahme der Tape vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden, zus gleich wird-bemerkt, daß die nach dem Subhastations-Patente vom 20. Februar c. auf den 4. Angust und 18. November b. J. ansschenden Termine aufgehoben sind.

Bromberg ben 20. Juli 1826. Koniglich Preuß. Landzericht.

Subhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarkeit im Mogilnoer Kreise, in Wientec bestegene, bem Jonathan Mobus zugehorige Wassermühlen: Grundstückt nebst Zubehor, welches nach der gerichtlichen Tare auf 3727 Athle. gewürdiget worden ist, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verskauft werben.

Sierzu find die Bletungs-Termine auf den inten Februar, ben 28sten Upril, und ber peremtorische Termin aut Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey dającemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną hydź maże.

Zarazem nadmienia się, iż termina według patentu subhastacyjnego z dnia 20. Lutego r. b. na dzień 4go Sierpnia i 18. Listop. r. b. wyznaczone, zniesione zostały.

Bydgoszcz d. 20. Lipca 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod juryzdykcyą naszą w wsi Wieńcu, Powiecie Mogilinskim położony, Jonatana Moebus własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 3727 tal. iest ocenionym, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 7. Lutego, dzień 28. Kwietnia, termin zaś peremtoryczny na ben Josten Juni 1827 bor bem Herrn Landgerichis, Rath Jentsch Morgens um 9 Uhr allhier ans gischt, zu welchem besigfähige Künfer mit der Nachricht vorgeladen werden, daß die Tare zu jeder Zeit in unserer Registrarur eingesehen werden kann.

Snefen ben 15. Rovember 1826 Koniglich = Preuß. Landgericht, dzień 30. Czerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jentsch w mieyscu, wyznaczone zostały, na który zdolność kupienia maiących z tem nadmieniemiem zapozywamy, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 15. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Enbhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Wagrowiceschen Kreise belegene, den Joseph v. Koszutskischen Erben zugehörige adeliche Gut Lukowo, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 47,071 Athlie. 11 Sgr. 5½ Pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungs hals ber öffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den Iten Marz,
ben 4ten Juli,
und der peremtorische Termin auf
ben 6ten Oktober 1827
vor dem Herrn Landgerichts = Rath v.
Chelmick Morgens um 9 Uhr allhier ans

gefett.

Besitzsähigen Räusern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlasgen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Erunde dies nothwendig machen.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzoney, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fm. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjną na

dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca, termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827.; zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chełmickim w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezeli prawne tego nie będą wymaUebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem leisten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann gu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingeschen werden.

Gnefen den 25. Oftober 1826. Abnigl. Preußisch. Landgericht.

Enbhaffations - Patent.

Das zu Chodziesen sub Nro. 299. belegene, den Angust Bernhardtschen Eheleuten zugehörige Hans nehst Jubes hör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 624 Athlr. 10 Sgr. gewürdigt worden ist, sell auf den Antrag der Gläubiger öffentlich an den Merstbietenden verstauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 19 ten Mai d. J. vor dem Landgerichts-Rath v. Topolosi allsier angesett.

Besitzschigen Kaufern wird bieser Ter= min unt der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstud dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, infofern nicht gesetzliche Grunde eine Ausnahme noth=

wendig machen. Schneidemubl ben 1. Februar 1827. Konigl. Preußisches Landgericht. gać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zajść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo w Chodzieżu pod Nr. 299 położone, do Augusta Bernhardt i żony iego należące, wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney na 624 tal. 10 śgr. iest ocenione, na żądanie Wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 19. Maia r. b. przed Sędzią Ziemiańskim v. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Pila d. 1. Lutego 1827.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Publican dum. Bon bem unterzeichneten Königlichen Andgericht werden auf ben Antrag ber

Obwieszczenie.

Podpisany Król Sąd Ziemiański na wniosek Sukcessorów w dniu 28.

Erben bes am 28. Auguft 1824. 30 Ewierczyn verfforbenen Gutsbefiger Un= breas v. Malczewski, beffen unbekannte Glaubiger aufgefordert, ihre etwanigen Forberungen und Ansprüche an den Un= bread von Malczewölischen Nachlaß bei ber bevorftebenden Theilung, und fpateftens innerhalb 3 Monaten anzumelden, widrigenfalls wenn bie Anmelbung un= terlaffen mirb, nach Ablauf biefer Frift, und nach erfolgter Nachlaßtheilung, ben Erbschaftsglaubigern bes b. Malczewsfi nach ber Borschrift S. 141. Tit. 17. Theil I. bes Allgemeinen Landrechts nur frei fieben foll, von jedem Erben nach Berhaltniß feines Erbtheils ihre Befriebigung verlangen zu durfen.

Frauftadt ben 15. Februar 1827. Roniglich Preug. Landgericht.

lego dziedzica Andzrzeia Malczewskiego tegoż niewiadomych Wierzycieli ninieyszem wzywa, ażeby pretensye swoie do pozostałości Andrzeia Malczewskiego maiące, przy uskutecznić się maiących działach a naypóźniey w przeciągu trzech miesięcy podali, gdyż w razie przeciwnym, ieżeli zgłoszenie się zaniedbane zostanie, po upłynieniu tego czasu, i po nastąpionym podziale pozostałości, wierzycielom pozostałości Malczewskiego według przepisu S. 141. Tit. 17. Cz. I. P. P. K. tylko wolno będzie, od każdego Sukcessora w stusunku iego schedy żądać swoiego zaspokoienia. Wschwowa d. 15. Lutego 1827.

Sierpnia 1824 r. w Swierzynie zmar-

Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Guter = Berfauf.

Die jum Rachlaß des in Swierczyn berftorbenen Pobstoliz Andreas v. Mal= Gewöti gehörigen, jum Theil im Roften= fchen, gum Theil im Frauftadtschen Krei= le, unweit Stordneft belegenen Guter,

- a) Swierczyn mit bem Bine = Dorfe Teuerstein, und ben beiden Bor= werken Bielamy und Chmielnifowo,
- b) Miastowo, c) Rleszczewo,
- d) Boianice mit bem Borwerke Brzos stownica ober Drzostownica und der Bufte Erzepice,

Sprzedaż dóbr.

Do pozostałości w Swierczynie zmarlego W. Andrzeia Malczewskiego Podstolego należące, częścią w Kościańskim, częścią w Wschowskim Powiecie niedaleka Osieczny połožone dobra,

- a) Swierczyna z wsią czynszową Krzyminiewo i dwiema folwarkami Bielawy i Chmielnikowo.
- b) Miaskowo,
- c) Kleszczewo,
- d) Bojanice z folwarkiem Brzostownica czyli Drostownica i puszczą Trzepice,

które w przeszłym roku; a miano.

welche im vorigen Jahre, und zivar: ad a) auf 104,823 Milr. 23 far. 5% pf. -b) - 11,718 - 9 - 7 - $-\epsilon$ ) - 14,376 - 22 - 3 --d) - 41,030 - 26 - 1 ober überhaupt auf 171,949 Rthlr. 21 ben Untrag ber Erben Theilungshalber diffentlich an den Meiftbietenden verkauft werden, und es find biergu brei Dietunge = Termine auf

ben 6. December b. 3., ben 6. Marg 1827. und ber peremtorische, auf

- ben 9. Juni 1827., vor bem Deputirten Landgerichts = Rath Gregor Morgens um 9 Uhr in unferem Gerichts = Locale hierfelbft angeset mor= den. Besitfahigen Kaufern werden biefe Termine mit ber Dachticht befannt ge= macht, daß in bem letten Termine ge= bachte Gater bem Meifibietenben nach vorheriger Genehmigung ber Erben qu= schlagen werden follen.

Die Taxe fo wie bie Bedingungen, konnen zu jeder Zeit in unserer Registra= tur eingesehen werden.

Franfradt ben 8. Juni 1826. Rouigh Preuß. Landgericht.

Chiesessen Chies

ad a) na 104,823 tal. 23 sgr 31 fen. adb) na 11,718 - 9 - 7 ad c) na 14,376 - 22 - 3 ad d) na 41,030 - 26 - 1 czyli w ogóle na 171,949 Talar. 21 fgr. 4½ pf. gewurdigt find, follen auf srgr. 4½ fen. ocenione zostaty, maig bydź na wniosek Sukcessorów dla uskutecznienia działów publicznie

naywięcey daiącemu sprzedane, i

wicie: 37 hands ale and sof mit

w celu tym trzy termina licytacyjne ma dzień 6. Grudnia r. b., dzień 6. Marca 1827, 

9. Czerwca 1827, przed Delegowanym W. Gregor Sę. dzią Ziemiańskim zrana o godzinie gtey w naszém pemieszkaniu sądowem naznaczone zostały. Do posiadania zdolnym kupcom termina te z tém uwiadomieniem oznaymuiemy, iż w ostatnim terminie wspomnione dobra naywięceydaiącemu, po poprzedniem zezwoleniu Sukcessorów przysądzone będą.

Taxe iako i warunki kupna každe. go czasu w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Wschowa d. 8. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.